# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 216. Montag, den 9. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 6. September.

Die Hrn. Kaufl. Hasenklever aus Muits und Textor aus Stettin, I. in ber gold. Gans; Hr. Guteb. Mierzewski aus Ezermin, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Amtsrath Sanger aus Polajewo, I. im Hotel de Varsovie; Hr. Kausmann Wagner aus Leipzig, I. im Hotel de Vienne; die Hrn. Guteb. v. Janicki aus Podlesse und v. Skorzewski aus Nekla, I. im Hotel de Paris; Hr. Polizei-Rath Dunker aus Berlin, I. in No. 10 Wilh. Str.; die Hrn Kaufl. Gerloff aus Frankfurt a/D. und Wegner aus Driesen, I. im Hotel de Rome.

Boittal : Citation. Im Syn= pothefenbuche bes im Inowraclawer Rreife belegenen, bem Unton von Roglowski ge= borigen Allodial = Rittergutes Riemo find Rubr. III. Do. 1. fur ben Joseph und Stanislaus von Romierowsti 2684 Rtlr. 13 gGr. 3 Pf., oder 16107 Floren 10 Grofchen polnifch, zu gleichen Theilen aus ber gerichtlichen Inscription sub actu feria quarta ante festum Stae. Margarethae Virginis et Martyris proxima 1765. per decretum vom 3. August 1779 eingetragen, und ift bem Stanislaus von Romieroweffi unterm 3. August 1779 über feinen Untheil ein be= fonderes Sypothefen Dofument ausgefer= tigt worben.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy wsi szlacheckiéy Ur. Antoniego Kozłowskiego Kiewa w powiecie Inowracławskim położoney, z dekretu z dnia 3. Sierpnia 1779 zaintabulowane sa pod Rubr. III. No. 1 w równych częściach dla Ur. Józefa i Ur. Stanisława Komierowskiego 2684 Tal. 13 dgr. 3 fen. czyli 16,107 złot. 10 gr. pol. z sądowey inskrypcyi sub actu feria quarta ante festum Stae Margarethae Virginis et Martynis proxima 1765 i został dla Stanie sława Komierowskiego co do iego części na dniu 3. Sierpnia 1779 r. osobny dokument hypoteczny wygotowany.

Ebenso steben auf bemselben Gute Rubr. III. No. 2. für den Joseph von Plawinski aus der gerichtlichen Inscription de feria secunda post festum Sti. Francisci Confessoris proxima 1767 500 Athle., oder 3000 Floren polnisch, eingetragen.

Joseph von Plawinski hat diese Post in der Urfunde vom 28. April 1790 ber Theresia verwittweten von Komierowska, gebornen v. Trebnik, cedirt.

Der jesige Besiger behauptet, daß so, wohl die Post Rubr. III. No. 1. auf den Antheil des Stanislaus von Komie-rowski als auch die Post Rubr. III. No. 2. getilgt sei, kann aber weder eine bes glaubte Quittung des letztern Inhabers vorzeigen, noch diesen Inhaber oder dessen, daß dieselben zur Quittungsleistung aufgefordert werden könnten.

Es werben baber ber Stanislaus von Romicrowefi, fo wie ber Johann v. Plas winski und die Thereffa verwittwete von Romierowska, geb. v. Trebnig, beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche an biefe Sypothekenforberungen in bem auf ben 31. Oftober c. Bormittags um 11 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber= Landesgerichts = Uffeffor v. Dangerow in unferm Inftruftionegimmer anftebenben Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit werden prafludirt werden und ihnen ein ewigee Stillschweigen auferlegt mer= ben wird.

Bromberg, ben 1. Juni 1839. Ronigl. Ober = Landesgericht.

Również na téyże wsi 500 Tal. czyli 3000 złt. pol. zapisane są pod Rubr. HI. No. 2 dla Ur. Józefa Pła, wińskiego z sądowéy inskrypcyi de feria secunda post festum Sti Francisci confessoris proxima 1767.

Józef Pławiński cedował kwotę tę w dokumencie z dnia 28. Kwietnia 1790, owdowiałey Ur. Komierowskiey, Teressie z domu Trebnitz.

Dziedzic teraźnieyszy twierdzi, że tak summa pod Rubr. III. No. 1 co do części Ur. Stanisława Komierowskiego, iako też summa pod Rubr. III. No. 2 zaspokoiona iest, lecz ani urzędowego pokwitowania ostatniego właściciela tych kwot, ani osoby iego lub iego sukcessorów wykazać nie iest w stanie, ażeby do pokwitowania wezwani być mogli.

Ur. Stanisław Komierowski tudzież Ur. Józef Pławiński i owdowiała Ur. Komierowska Teressa z domu Trebnitz tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszém, ażeby swe prawa do tych summ hypotecznych zgłosili w terminie na dzień 3 1 go Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Vangerow Assessorem w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Bydgoszcz, dn. 1. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meserich.

Das zu Meseritz sub No. 61, früher 70 belegene, zum Nachlaß des Johann Heinrich Wotschle gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung, abgeschätzt auf 818 Athle. zufolge der, nebst Bebingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. Oftober 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real pratenbenten und die unbekannten Erben des hier verstorbenen Burgers Friedrich Wilhelm Wotschfe werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in biesem Termine zu melden.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meferit.

Das zu Betsche sub No. 144, früher 105 belegene, bem Schmidt Johann Pubritit gehörige, aus einem Wohnhause, Schmiebe, Stall und Garten bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 60 Athle. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Bebingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13ten December 1839 Vormitttags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny w Międzyrzeczu pod liczbą 61, dawniéy 70 polożony, do pozostałości po Janie Henrykowi Wotschke należący, wraz z podwów rzem i staynią, oszacowany na 818 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Października 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni i sukcessorowie niewiadomi tu zmarłego mieszczanina Frydryka Wilhelma Wotschke wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniéy w terminie powyższym zgłosili.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Międzyrzeczu.

Grunt w Pszczewie pod liczbąt 44, dawniéy 105 położony, Janowi Pudryckiemu kowalowi należący, z domu mieszkalnego, kuźni, stayni i ogrodu składaiący się, oszacowany na 60 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 13go Grudnia 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

### 4) Nothwendiger Verkauf. Land=und Stadtgerichtzu Kosten.

Das zu Kriewen sub No. 28 belegene, bem Melchior Jakubowicz gehörige Grund, stüd, bestehend aus Haus, Stallung und einem halben Quart Acter, abgeschätzt auf 140 Athle. zufolge der, nebst Hypoethekenschein in der Registratur einzusehens den Taxe, soll am 10 ten December 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

#### 5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz.

Die in der Stadt Sarne belegene Beststung des Baumeisters Ernst August Conradi, bestehend aus dem Hausgrundsstücke No. 104 mit Gebäuden, einem Garten, zwei Ackerstücken und 1 Wiese, abgeschäft auf 1805 Athlr. 15 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur, Absteilung einzusehenden Tare, soll am 16. December 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Glaubiger, die Erben;

- 1) des Auszüglers Rasper Feist zu Sarne und
- 2) bes Paffore Jechner zu Gorchen, werden hierzu öffentlich vorgelaben.

## Sprzedaż konieczna. Śąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Nieruchomość w Krzywiniu pod liczbą 28 położona, Melchiorowi Jakubowicz należąca, składaiąca się z domostwa, chlewu i pół kwarty roli, oszacowana na 140 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 10. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Osada Ernesta Augusta Konradego budowniczego w mieście Sarnowie położona, składaiąca się z domostwa pod No. 101 z zabudowaniem,
ogrodem, dwoma kawałkami roli i łąką, oszacowana na 1805 Tal. 15 sgr.
wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze wydziału
III., ma być dnia 16. Grudnia
1839 przed południem o godzinie
10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, sukcessorowie:

- (1) Kaspra Feista dożwotnika w Sare
- 2) Fechnera kaznodzieia w Górce, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz.

Das in der Stadt Bojanowo am neuen Markte belegene, dem Tuchmacher Bensjamin Gottlieb Wuttke gehörige Hausse Grundstück No. 361 (349), abgeschätzt auf 1155 Athlr. 26 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedins gungen in ter III. Registratur- Abtheis lung einzuschenden Taxe, soll am 18. December 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, bie zur Zeit ber Gintragung ber Forberung minorenn gewesenen Samuel Traugott Diebigschen Kinder, werben hierzu offentlich vorgeladen.

7) Ueber den Nachlaß des am 9. Mai 1835 zu Korzen, bei Rzetnia, verstorbes nen Müllermeisters Carl Gottlieb Jayte und seiner am 21. Mai 1827. mit Tode abgegangenen Shegattin Helena, geb. Smolny, ist heute der erbschaftliche Lisquidations prozes erbssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 30. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landund Stadtgerichts-Rath Cleinow im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach BeSprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Domostwo pod No. 361, (349) przy nowym rynku w mieście Bojanowie położone, do Benjamina Bogumiła Wutke należące, oszacowane na 1155 Tal. 26 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 18. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, dzieci Samuela Bogufała Webiga, które podczas intabulacyi pretensyi małoletnie były, zapozywaią się ni-

nieyszém publicznie.

Nad pozostałością Karóla Bogumiła Jayte młynarza zmarłego na dniu
9. Maja 1835 na Korzeniu przy Rzetni i małżonki iego Heleny z Smolnych na dniu 21. Maja 1827 zmarłéy, otworzono dziś proces spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 30. Września
r. b. o godzinie 9. przed południem
w izbie stron tuteyszego Sądu przed
W. Cleinow Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z friedigung ber sich melbenben Glaubiger von ber Masse noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Namentlich aber werden zu demfelben bie ihrem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Johann und Barbara Jayzteschen Erben zur Anmeldung ihrer Ansprüche vorgeladen.

Rempen, den 25. April 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der judissche Handelsmann Hirsch Ihig zu Pinne und bessen Braut Jette Psareker ebendasselbst, haben mittelst gerichtlichen Berktrages vom 5. August 1839 in ihrer kunftigen Ehe die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Samter ben 7. Angust 1839. Ronig I. Land, und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der Mühlen, besißer Polenske zu Selchow beabsichtigt das gegenwärtig aus zwei Mahlgången, von denen der eine jedoch nicht mehr im Betriebe ist, und einem hirsegange besstehende Mühlenwerk in einem hart an dem Gerinne des Mühlenteichs neu zu errichtenden Gedäude zu verlegen und dasselbe statt des eingegangenen Mahlsganges durch eine Delpresse mit vier Stampfen zu vergrößern.

Ingleichen will berfelbe in bem alten Muhlengebaube eine Papiermuhle mit einem Hollanber und einer Butte ein= nichten.

pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoleniu zgłoszo nych wierzycieli pozostało.

Mianowicie zapozywaią się na termin ten z imienia i nazwiska tudzież mieysca pobytu niewiadomi sukcessorowie po Janie i Barharze Jaytach celem podania pretensyi swych.

Kempno, dnia 25. Kwiet. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Hersz Itzig handlerz żydowski z Pniew i oblubienica iego Jetta Psarsker tam ztąd, podług układu sądowego z dnia 5. Sierpnia 1839 w przyszłém swém małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 7. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Właściciel Poleński zamierza swóy młyn w Selchów
posiadaiący, któren do tych czas dwa
ganki do melenia mąki, pomiędzy
któremi ieden iednak iuż był nieużyty wraz z iednym gankiem do kaszy
iaglannéy zawieraiącym do nowo blisko spustu młyńskiego stawu wystawić się maiącego zabudowania przenieść, i zamiast iuż zniesionego ganku do melenia z iedną prasą do fabrykacyi oleiu o czteréch stępach pomnożyć.

Również téż tenże chce w do tychczasowym starym budyaku młyńskiem papiernią z iedném hollendrem i iedną wanną założyć. Auf Grund ber Bestimmungen bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 15. §. 229. et seq. und der Besanntmachung im Amtsblatt pro 1837 Seite 274 werden nur alle Diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierdurch aufgesordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage binnen 8 Wochen prästlussvischer Brist bei dem unterzeichneten Kreis-Landerathe anzubringen. Nach Verlauf dieser 3eit wird kein Widerspruch weiter angenommen, sondern eventualiter der Confens zu dieser Anlage ertheilt werden.

Czarnifau, ben 28. Auguft 1839.

Roniglicher Landrath Czarni= kauer Areises.

Na moćy rozporządzenia powszechnego kraiowego Części II. Tyt. XV. §. 229. i następnych, iako téż obwiesz. czenia umieszczonego w dzienniku urzędowym za rok 1837 na stronicy 274téy wzywaią się wszyscy, co przeciw założeniu takowemu sądzili by się mieć prawa, z swoiemi przedłoženiami wystąpić, aby takowe pod zagrożeniem prekluzyi w przeciągu 8 tygodni podpisanemu Radzcy Ziemiańskiemu podali. Po upłynieniu bowiem czasu tego na żaden wniosek uważano nie będzie, i owszem żądane zezwolenie w mowie będącego założenia udzielonym zostanie.

Czarnków, dn. 28. Sierpnia 1839: Król. Radzca Ziemiański powiatu Czarnkowskiego.

10) Bekanntmachung. Im Laufe bes Monate Geptember werben A) bie biefigen Bader 1) eine Gemmel von 10 bis 18 loth fur 1 fgr., 2) fur 5 far. ein feines Roggenbrod von 4 bis 71 Pfund, 3) fur 5 fgr. ein Mittelbrod von 5 bis 9 Pfund, und 4) fur 5 fgr. ein Schwarzbrod von 7 bis 121 Pfund. - B) Die Fleis fcber bagegen 1) bas Pfund Rindfleisch ju 21 bis 3 fgr., 2) bas Pfund Schwein= fleisch ju 3 bis 31 fgr., 3) bas Pfund Ralbfleisch ju 21 bis 4 far., 4) bas Pfund Sammelfleifch ju 21 bis 3 fgr. verkaufen. - Bei vorausgefegter gleich guter Be-Schaffenheit verlaufen am billigften: a) eine Gemmel von 18 Loth fur 1 far, ber Badermeifter Feiler auf ber Judenftrage Do. 3., ber Badermeifter Leener, Dalli= fchei No. 44., und ber Badermeifter Preister auf ber Mallischei No. 14, b) ein feines Roggenbrod von 71 Pfund fur 5 fgr. ber Badermeifter Berfe, St. Abalbert Do. 31., c) ein Mittelbrod von 9 Pfund fur 5 fgr. ber Bacermeifter Ruflinsti, St. Abalbert Do. 30/10., und d) ein Schwarzbrod von 121 Pfund fur 5 fgr. ber Backermeifter Preister auf ber Mallischei Ro. 14. - Das Publifum wird bierbei barauf aufmerkfam gemacht, daß biefe Gewerbetreibenden fammtlich verpflichtet find, an ihren Bertaufoftellen vom unterzeichneten Direttorio beftatigte Preis-Derzeichniffe zu Jebermanns Unficht auszulegen. Pofen, ben 3. September 1839. Ronigliches Polizei = Direktorium.

11) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Land = und Stadtgerichts, werde ich am 17. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in dem Pakostawer Walde und zwar im Forsthause zu Gacz 300 Klaftern kiefern Stockholz, gegen gleich baare Bezahlung defentlich verkausen, wozu Kauflussige einz geladen werden. Rawicz, den 16. August 1839.

Der Auftions = Commiffarius Gifenhart.

- 12) Pferde, Verkauf. Montag ben 30 sten b. Mt6. Vormittags um 9 Uhr sollen auf bem Wilhelmöplatz hierselbst 43 Stück ausrangirte Dienstpferde bes Koniglich 7ten Husaren, Regiments an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird. Posen, den 5. September 1839. v. Wolff, Major und Kommandeur.
- 13) Wilhelmöstraße No. 8 ist vom 1sten Oktober d. J. ein zu jedem Geschäft sich eignender Laden nebst Zubehör zu vermiethen. Näheres bei Hart wig Kanstorowicz, Wronferstraße No. 4.
- 14) Um 4ten September sind auf dem Wege vom Hause des herrn E. Müller & Comp. Gerberstraße bis nach der Büttelstraße, 1) 1 Connoissement über 12 Wispel 5 Scheffel Rapps von Sr. Jahnz unterzeichnet, 2) 1 Connoissement über 4 Wispel 17 Scheffel Rapps, und 3) 1 Connoissement über 2 Wispel Rübs, beide von Sr. Hund unterzeichnet, 4) 2 Policen von der Br. Str. Affecuranz-Comp. unterzeichnet, verloren gegangen und wird Jedermann vor dem Ankauf derselben oder etwaigen Mißbrauch gewarnt, da solche von Herrn J. Lubsynössi in blanco gerirt sind. Dem ehrlichen Finder wird, wenn er sie im Comptoir des Herrn A. J. Levy, Breitestraße No. 21 abgiebt, eine Belohnung zugesichert.
- 15) Eine mit Perlen gestickte Brieftasche ist den 5. d. Mts. von der Breslauers Straße (über den Markt) nach der Wilhelmsstraße zu, verloren gegangen. Der Finder wird ersucht, dieselbe gegen eine angemessene Belohnung, in der Conditorei bes Herrn Basalti abzugeben.
- 16) Ein braunsteckiger, langbehaarter Huhnerhund ber auf ben Namen "Caro" hort ist am 5ten September aus ber Wohnung des General v. Hebemann entlaufen. Der ehrliche Finder wird gebeten, solchen gegen eine angemesseus Bestohnung in der Wohnung best genannten Generals (Berliner=Straße) abzuliefern. Posen, ben 6. September 1839.